# Breslauer

## Erster Zahrgang.

Sonnabend.

Nº. 6. ben 8. Februar 1834.

# Bekanntmachung.

Dach bem Beschluß ber Bundesversammlung vom 5. December v. J. ift jebe Fortsetzung ber in Darmftadt erfchienenen, von der Großbergogl. Beffifchen Regierung bereits unterdruckten beiden Beitfcbriften:

"Der Beobachter in Seffen bei Rhein und bas neue Seffische Bolleblatt," unter bem von ihm geführten oder einem veranderten Titel, in Gemagheit des Bundesbeschluges vom 20. September 1819 unterfagt, auch follen die Redaftoren berfelben, der Buchhandler D. 2B. Leske und der Advokat Beinrich Carl Soffmann, ferner der Raufmann C. 2B. Lange binnen 5 Sahren in feinem Bundesftaate bei ber Redaction einer abnlichen Schrift jugelaffen werden.

Es wird Diefer Befchluß hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Balin ben 3. Januar 1834.

Der Minister des Innern und der Polizei Der Minister ber auswartigen Angelegenheiten gez. Frb. von Brenn. gez. Ancillon.

## Currende.

Die Ortsgerichte wurden hiermit angewiesen: Die Nachweisung von den in hiefigem Kreise im Sabre 1833 vorgesommenen Diemembrationen in ber Urt wie felbige burch bie Currenbe vom 13. Dezember 1832 vorgeschrieben worden, und mit den mit in diefer Currende erforderten Bes merkungen verfeben, oder diesfällige Regativ Attefte unbedingt binnen 8 Tagen an die Konigl. Rreis Steuer = Raffe einzusenden, widrigenfalls beren Abholung auf Roften ber Caumigen burch erpresse Boten erfolgen wird.

Breslau den 1. Februar 1834.

Ronigliches Landrathliches Uint.

#### Currende.

Dachdem zur Claffification ber Wehrmanner iften Aufgebots Iftes Bataillon Konigl. 10ten Land: wehr = Regiments, zum 20. b. M. als Donnerstag Vormittag 9 Uhr, Termin in unterzeichnestem Amte festgesetzt worden, so werden die Orte-Gerichte biermit angewiesen: sich in diesem Termine mit denjenigen Wehrmannern ersten Aufgebots aller Waffen, und mit Einschluß der Garde, welche wirklich begrundete Untrage auf Befreiung vom activen Kriegedienft im Fall einer Mobil=

machung nach Lage ihrer bauslichen und wirthschaftlichen Berhaltniffe oder wegen forperlichen Gebrechen Unspruche auf Invaliditats : Erflarung ju machen haben, ohnfehibar in unterzeichnetem Umte einzufinden. Bemerkt wird jedoch bierbei noch, daß bei bem Mangel an Mannschaften nur in ben bringenoften Fallen eine Beruckfichtigung eintreten fann, und daber nur folche Individuen Die einer folden murdig find, vorgestellt werden konnen, was die Orts. Berichte ben Wehrmannern ju eröffnen haben, bamit biefelben fich nicht eine unnothige Reife verurfachen. Breslau ben 4. Februar 1834.

Ronigliches landrathliches Umt.

#### Currende.

Im 2. Semefter a. pr. haben die Privat-Feuer-Sozietat der Ruffifal Befiger Breslauer Rreifes 2 Brande betroffen, und find bieferhalb an Cogietate : Bulfe gu gablen:

1) Dem Gerichts- Scholzen und Freigartner Daniel Rubn ju Simeborf megen bes Branbes am 26. October a. pr. 225 Atbl.

2) Dem Freigutsbesiger Friedrich Wagner ju Domslau wegen bes Brandes am 30. December a. pr. 1103 -

Bufammen 1328 Rthl.

welche eine Ausschreibung von 8 Sgr. pro Sundert bes Affeburang Quanti erforderlich machen. Die Ibblichen Ortsgerichte werden baber biermit erfucht, Die Diesfälligen Beitrage balbigft einzuzichen und ohnfehlbar im Laufe bes Monats Februar gur Gogietats = Raffe gu gablen. Breslau den 31. Januar 1834.

Direction ber Ruftifal Privat: Feuer= Sozietat Brestauer Rreifes.

#### Der Scheintobte. (Gine mabre Geschichte )

Ein reicher Englander aus einer Provingialftadt batte bas Unglud, einige Monate vor feinem Tobe fehr von einem ploglich entftebenden Druden und Preffen in ber Bruft geplagt ju werben. Alle Mittel, die er bagegen gebrauchte, waren fruchtlos. Das lebel nahm gu, und er konnte mit allen seinen Goldflucken ben Tob nicht bestechen. Seine Mergte thaten ihr Dog: lichftes, aber ehe fie es bachten, blieb er in eis nem angetretenen Bruftframpfe tob. Rabe Bermandte hatte er nicht, und bie entfernten waren lachende Erben. Indeffen wollten fie ibre tiefe, jedoch thranenlofe Rubrung über ben ploBlichen Tod bes herrn Betters wenigstens burch ein prachtiges Leichenbegangniß an ben Tag legen.

Nach ber Sitte bes Landes, bewachten ben, in einen toftbaren Garg gelegten Britten, bes

Rachte junge Leute mannlichen und weiblichen Befchlechts. Diefe murden um fich munter ju erhalten, mit einem warmen ftarfen Punfche bewirthet. Um den Labetrunt befto vergnügter berunter ju folurfen und die Beit angenehmer ju verfurgen, fpielten bie jugendlichen Todtens wachter um Mitternacht ein Spiel, wobei bins terher Pfander ausgeloft murben. Es mochte wohl bie Wirfung bes feurigen Getranfes fein, bag man nicht blos vergnugt war, fondern auch ausgelaffen luftig wurde. Dem einen aus bem jugendlichen Rreife murbe baber bei Ginlofung feines Pfandes bie gang eigene Strafe guers fannt, bag er bem armen Tobten im Carge, ber auch wohl gerne mittrante, ein Glas ihres Buniches in den offenftebenden Mund gießen folle. Durch Uebung und Gewohnheit schon langft breift gemacht gegen bergleichen bewachte Tobte, ward dies ohne ben mindeften Unftand fogleich ins Wert gerichtet. Dem Tobten fuls lerte bas warme Betrant mit einem gang fons

berbaren Geräusch hinunter, ja es wühlte noch lange hörbar in ber Brust besselben. Diese unvermuthete Erscheinung nötbigte den Anwesens den ein so herzhaftes Gelächter ab, daß man bald darauf beschloß, auch das Pfand eines Mädchens welches die Lodten nicht gern bez rührte, auf die nämliche Art einlösen zu lassen. Indessen faßte die Furchtsame ein Herz, und goß der Leiche das Getrank ebenfalls in den Schlund hinab.

Aber, o weh! wie ward das schone Kind erschreckt, als es bemerkte, daß der Todte die Augen verdrehte, und mit den an die Schultern herangezogenen Armen Miene machte als wolle er sich aufrichten. Mit einem lauten Schrei fturzten die bestraften Wachter insgesammt zum Zimmer hinaus und ließen die Leiche und Punsch im Stiche.

Es entftand endlich ein gewaltiger Larm im Saufe. Alles ward aus dem Schlafe ge= freischt, und Alles eilte neugierig bem Tobtensimmer gu. - Unfangs traute man fich faum binein, benn man erblickte burch die aufftebenbe Thur Die vermeinte Leiche - figend im Garge. Enblich wagte man es, naber zu treten. Der bieberige Tobte ftarrte fie und fie ihn mit gro= fen Augen an. Auf dem Leicbenhemde vor ibm faken zwei blaggelbe große Frosche, die der aus bem Scheintobe wieder erwachte Biedergeborne mit bem ihm eingegoßenen warmen Dunfche por fich bingespieen batte. - Gie fonnten nicht bupfen, fonbern frochen nur langfam, und ftars ben einige Zeit barauf. Die vermeinte Leiche versicherte, daß ihr, seitdem sie das Drucken in ber Bruft gehabt habe, nie so wohl gewesen set als jest. Die vorbin lachenden Erben wunsche ten dem vom Tode erstandenen herrn Better ,, von herzen" - jedoch sehr erufthaft -"Glud jur Punfchtur." Die Bachter freuten fich, daß ihr Muthwille bie todtenben Frosche aus ber beflommenen Bruft gejagt batte. Der Benefene erholte fich bald vollig unter ben Bans ben der Mergte, bie von nun an ben Punsch fur offizinell erflarten, und bas junge schone aber arme Mabchen, welches die wohlthatigen Frosch=

geburten burch ihr Eingießen bes letten Puns fches an bas Tagelicht gebracht hatte, belohnte ber auferstandene reiche Englander badurch, baß er sie heirathete.

Einige Worte Doftor luthers.

Ein Geiziger kann nichts Nuglicheres und Besseres thun als sterben, benn im Leben ift er weber Gott noch Menschen — ja ihm selbst nichts nuge.

Die Guter haben, und geben nichts benen, bie est bedurfen, gehoren in bas Register barinnen die Diebe steben.

Das Bater Unfer ift der größte Martyret auf Erben. Denn Jedermann plagt's und migbraucht's.

Unefdoten von Friedrich II.

Ein steinaltes Mütterchen trat grade por ben König, als Er einmal bei der Pferdewechsselung abstieg. Mütterchen, was wollt ihr, fragte der König sehr gnädig. "Mur Ihr Ansessicht seben, und weiter nichts." Der König griff nach einigen Friedrichsbors, und gab sie ihr mit den Worten: Liebe Mutter, seht, hier auf diesen Dingern steh ich weit besser, und hier könnt ihr mich ansehen, so lang ihr wollt und so lang ihr könnt — ich habe jest nicht Zeit, mich länger ansehen zu lassen.

Gleich nach dem siebenjährigen Kriege trat ein Soldat der bei Kunersdort lahm geschossen war, den Konig an, und bath ihn um eine gute Versorgung, die eben offen war. "Eine Stunde eher mein Sohn, dann hattest du sie erhalten, so eben ist sie weg." Hol mich der Leusel, Ihro Majestät Sie mussen mich verssorgen, ich habe Weib und Kinder und nichts zu leben. — "Nu, nu, ehe dich der Leuset holt, und wenn ich muß — und da du Weib und Kinder hast, werd' ich schon auf eine andre Versorgung denken mussen. Hier in diesem Papier ist eine; geh bin, fluch aber nicht mehr; Gott verwandelt nicht immer einen Fluch in Segen."

Der Ronig ließ unvermuthet feinen Rutfeber Pfund rufen: " Svannt an, Pfund, ich reife auf acht Tage weg." Dag Gott erbarm, rief Pfunt, in einer halben Stunde follt ich ein chriftliches Berf verrichten, und bei einem fleinen Jungen Gevatter fteben. - "Ja des chrift= lichen Berfes wegen, erwiederte ber Ronig, muß ich wohl meine Reise noch eine Stunde langer aufschieben; macht aber, daß bas chriftliche Werf bald ju Ende fommt. Indem Dfund febon meg war, ließ er ibn gurudrufen - bat die Wochnerin was zu leben? fragte ber Konin, febr wenig Ihro Majestat, da nimm ihr 20 Fries bricheb'or mit, und fag ihr: daß fie ihren Jun= gen orbentlich aufwachsen laffen foll.

Ginffmale begegnete ber Ronig einem ffein= alten Beibe, Die Rettieschen ausrief. Gebt. boch bem armen Weibe 20 Thaler und beißt fie nach Saufe geben, bas Schreien fann fie ohnmöglich lange aushalten. Raum war ber Ronig einige Schritte fortgeritten, ba fam wieber eine alte Frau, Die eben fo fchrie und Ret= tieschen batte! Geborfamer Diener, fprach ber Konig, da mußte ich viele 20 Thaler haben, wenn ich allen alten Weibern, Die mir entgegen fchreien, 20 Thaler geben follte! Indeffen ließ er ibr 1 Dufaten zuwerfen.

Ginffmals befah ber Ronig bei Seiner Unwesenheit in Birfdberg ben Kirchhof, welcher ringeherum von pradnig gebauten Gruften mims melt, die man allenfalls fur fleine Rapellen anfieht. Bas find bas fur Sauschen? fragte ber Ronig, Grufte bir Raufleute, mar bie Ants wort. Nun das ift mahr, verfette Er; der Staat erftrectt fich bier bis aufs Bermos bern! --

# Unerbiethen.

Gin junger Menich, ber Cobn redlicher Eltern vom Lande, welcher die untern Rlaffen bes Symnafii frequentirt bat, ein fertiger Rech= ner iff, und schon 1 Jahr fich als Lehrling bei

ber Landwirthschaft befindet, wunscht, weil fein bergeitiger Pringipal bie Pacht des Gutes abgiebt, auf funftige Johanne ein ferneres Unters fommen als Birthschafts Lehrling. Die bierauf reflettirenden herrn Gutsbesiger und Birth= schaftsbeamten wurden bei bem Unterzeichneten im Landrathlichen Affrte bas Mabere erfahren.

allber.

**我我我我我我我我**我我我我我我我我我我我我 Wegen mangelnden Raumes ift eine Eleftrifir = Mafchine und eine Camera obscura billig ju verkaufen, und bei mir bas 88 Mabere zu erfahren. Sarrasgaffe Do. 3. Fr. v. Lieres. <del>\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</del>

Rathfel - Hufgabe.

Um Die Offerzeit, wo die Mutter ihren Rindern gerne mit ein Paar Giern eine Freude machen, verfaufte eine Bandlerin an ihre Dachs bars grau die Salfte von allen Giern Die fie hatte und noch ein halbes Gi bagu. Aber mobl verftanden! Es barf feins gerbrochen oder getheilt werden. Es fommt bie zweite, biefe fauft vom Reft wieder bie Salfte, und ein halbes bagu. Co bie britte und bie vierte, jedesmal vom Refte Die Salfte und ein halbes Gi mehr. 21m Ende blieb ber Sandlerin nur noch ein einziges Gi übrig.

Wieviel hatte bie Sandlerin anfange Gier?

Die Auflofung funftig.

Wafferstand a.n 4. Februar 17 Jug 11 Boll.

Breslauer Marktpreis am 4. Februar Preuf. Maak

|                                                         | p. Di a a B. |          |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beiben<br>Roggen<br>Gerfie<br>hafer<br>Erbfen<br>Linfen | bet = = = =  | Scheffel | 55 ch fler  rti fla pf.  1 12 | 1 6 6<br>-17 6<br>-16 -<br>1 0 - | Miebrigft.  1   1   -   29   6   6   6   1   10   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1   16   -   1 |